## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 143. Donnerstag, den 15. Juni 1848.

A.M III a Angekommene Fremde vom 13. Juni.

br. Guteb. Freih, v. Moffenbach aus Bialofofg, I. Breelauerftr. Do. 39.; Sr. Guteb, v. Rowaleti aus Abnfota, I. Friedricheffr. Do. 33.; Sr. Guteb. v. Ctorzembli aus Defla, fr. Dberamtmann Reiffert aus Lubnica, fr. Generalbevollm. Samitt aus Reudorf, Sr Raufm. Neumann aus Breelau, I. im Hotel à la ville de Rome; Br. Raufm. Fuhrmonn aus Lennep, Die Brn. Offiziere im 5. Blucher= iden buf.=Regt. v. Dichaelis I. u II. aus Stolp, fr. Birthich.=Eleve v. Geredorf aus Rolno, Sr. Guten. Silbebrandt aus Dafow, Die Brn, Guteb, Livius aus Zarnom, Graf Radolinefi aus Jarocin, v. Bolniewicz aus Dembicz, Rennemann aus Reuftabt a. 20., I in Lauf's Hotel de Rome; fr. Guteb. v. Schmidt aus Dbrgpcto, 1. 2Bilbelmeplat Do. 6.; Die Grn, Tuchfabrit, Marggraf, Marchoweti, Jente und bie Brn. Fuhrleute Bimmer, Bindo, Frit aus Schwiebus, I. in ber Stadt Glogau; bie Brn. Rauft Gulinger aus Cgarnitau, Nauenburg aus Schwerin a. 2B., Seis mann u. Wolffohn aus Reuftadt b. D., Rruger aus Rrotofdin, Ruffat aus Gnefen, Rurgig aus Rafwis, I. im Gidfrang; Sr. Guteb. v. Mofgegnnefi aus Ragrodowice, 1. Gerberfrage Do. 52 ; Sr. Guteb. Rulezewicz aus Großborf, Die frn. Rauft. Reulanus, Relfen und Bobel aus Breslau, I. im Hotel de Saxe; fr. Gutep. b. Ruromoffi aus Jegiorn, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. Mittelfiadt aus Rolgig, I. im fcmargen Abler; Sr. Baumeifter Beder aus Grat, I. in Lauf's Horel de Rome; Sr. Partifulier Bieczoroweti aus Militich, I. in ber goldenen Gans; Br. Raufm. Pinner aus Gnefen, Br. Guteb. Zesto aus Rigegnn, I. im Hotel de Dresde; Die Srn. Raufl. Erier aus D. Erone, Landeberg aus Santomyel, Die Srn. Sandelel. Levy aus Tirfctiegel, Londau aus Schrimm, Seilfronn aus Rogafen, I. im eichnen Born; die Grn, Sandelel. Tornowell und Biener aus Samter, Blum aus Scharfenort, Die Grn. Rauft. Bordard u. Gottheil aus Pinne,

I. in ben 3 Rronen; St. Birthich. = Rommiffarius Sworowell aus Boreli, I. im Reb; br. Guteb. v. Morameti aus Lubonin, I. Martt Do. 65.; Sr. Gutep. Dobicjewell aus Ceretwica, fr. Guteb. v. Gulewicz aus Chobielin, I. im goldenen Lowen; Die gen Guteb. v. Zurno jun. aus Dbiegierge, Roticote aus Bobla, br. Dajor im 6. Inf. Regt. v. Commerfeld aus Dufgnit, Sr. Lieut. im 7. Suf. Regt. Silbebrandt aus Dbornit, Die Brn. Rauft Binnoth aus Baben, Rrafft aus Leipzig, Wolff aus Berlin, I. im Hotel de Baviere.

Aufruf. In bem Sypothetenbuche bes im Abelnauer Rreife, bes Pofener Res gierungsbegirts belegenen abelichen Gutes Staborowice, fanden Rubr. III. Nr. 5. 7000 Rtblr, aus ber notariellen Schulbs verschreibung ber Befigerin Ratharina Borometa vom 25. Juli 1825 fur ben Rojetan Janicti ex decreto bom 11. August 1825 eingetragen, welche von Diefem mittelft notarieller Ceffion d. d. Ralifc ben 4. September 1827 bem Rriebenerichter Granislaus Boroweli gu Stabet cebirt und bemnachft in Rolge ber nothwendigen Gubbaftation von Stabos rowice gelofcht worden find.

ber auf biefe Doft aus ben Raufgelbern

behauptet Die Driginal . Ausfertigung ber ktoremu jak twierdzi, oryginalna ces-Ceffion pom 4 September 1827 verlos sya z dnia 4. Września 1827, zaginę. ren zu haben, und hat beren Aufgebot la, wniost o jej wywołanie publiczne. Rollig, t im ichworgen Meler; Ber Panneiller Beder aus Braig, beantragt.

baben, aufgeforbert, biefelben fpateftens rzeczonej cessyi mieć sądzą, aby się

Wywołanie. W księdze hypotecznéj dobr szlacheckich Staborowice powiatu Odolanowskiego, w obwodzie Regencyi Poznańskiej położonych, zapisano pod Rubr. III. Nr. 5. 7000 Tal. z obligacyi notaryackiej przez dziedziczkę Katarzynę Borowską z dnia 25. Lipca 1825. dla Kaj tana Janickiego wystawionej, ex decreto z dnia 11. Sierpnia 1825. r. Summa ta została w Kaliszu pod dniem 4. Września 1827. Sędziemu Pokoju Stanisławowi Borowskiemu w Szadku cedowana i przy subliastacyi koniecznéj dobr Staborowice wymazaną.

Es handelt fich jest um Auszahlung Przy podziale massy kupna przypadło na pozycyą tę około 5000 Tal., mit etwa 5000 Rtlr. gefallenen Sebung. ktore na teraz maja być wypłacone.

Der Ceffionar Stanislaus v. Borowett Nabywca jej, Stanislaw Borowski,

Bu biefent 3mede merben alle Diejes Wzywa a się przeto wszyscy ci uigen, welche ale Gigenthumer, Erben, pretendenci, ktorzy jako właściciele, Ceffionarien, Pfandinhaber ober aus ir= spadkobiercy, cessyonaryusze, posiegend einem andern Rechtegrunde aus ber dziciele zastawni lub z jakiegokolwiek bezeichneten Geffion Unfpruche ju machen innego fundamentu prawa jakowe do in bem auf ben 4. September 1848 Bormittage 10 Uhr in unserm Inftrut. tionegimmer vor bem Oberlandesgerichtes Referendarius Rappold angesetzten Termine bei Vermeidung ber Praflusion ans zumelben.

Pofen, am 6. April 1848. Rbnigl. Dber = Landes = Gericht. Abtheilung fur die Prozeffachen.

2) Die Frau Louise Pauline heffe gesborene Reiche, Chegattin bes Bataillons= Urztes Dr. Gustav hesse au Schrimm, bat bei erreichter Großjäbrigkeit erklart, baß die mahrend ihrer Minderjahrigkeit ausgesetzt gewesene Gemeinschaft ber Guster, nicht aber die bes Erwerbes auch ferenerhin ausgeschlossen bleiben soll, welches bierdurch jur bffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Pofen, ben 31. Mai 1848. Ronigl. Lande und Stadtgericht. Zweite Abtheilung.

3) Edictal = Citation.

Alle biejenigen, welche an bie, bon bem bisherigen Exekutor und Boten Ausgust Stornia bestellte Amts. Kaution im Betrage von 8 Athle. 10 fgr. aus bessen bienstlichen Berhaltniffen Anspruche zu baben vermeinen, werden hierdurch aufsteforbert, dieselben in dem dazu am 2. Detaber a. a. Bormittags 10 Uhr vor bem unterzeichneten Richter im hiesigen Deschäftslotale anstehenden Termine ansumelden, widrigenfalls sie mit ihren Anssprüchen an die gedachte Amts. Kaution

najpóźniej w terminie na dzień 4. W rześnia 1848, przed południem o godzinie 10tej w izbie naszej instrukcyjnej przed deputowanym Sądu naszego Rappold wyznaczonym, z takowemi pod prekluzyą zgłosili.

Poznań, dnia 6. Kwietnia 1848. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział processowy.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że pani Ludwika Paulina Hesse z Reichów, małżonka Gustawa Hesse, doktora batalionowego w Szremie, doszedłazy pełnoletności oświadczyła, że wspólność majątku w czasie jej małoletności zawieszoną i nadal wyłączoną mież chce, zatrzymując zaś wspólność dorobku,

Poznań, dnia 31. Maja 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

Zapozew edyktalny.

Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowej dotychczasowego exekutora i woźnego Augusta Skorniego w ilości 8 Tal. 10 sgr. pretensye z urzędowania tegoż mieć sądzą, wzywają się niniejszem, ażeby takowe w wyznaczonym w tym celu terminie dnia 9. Października r. b. przed podpisanym Sędzią w tutejszym lokalu sądowym się zgłosili, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swemi do wspomnionej kaucyi urzędowej pre-

werben praflubirt und bamit an bas übrige Bermogen refp. die Perfon des 2c. Stornia werden verwiesen werden.

Plefden, am 28. Marg 1848. Ronigl. Lands und Stadtgericht. Der Richter.

4) Mothwendiger Verkauf. gand = und Stadtgericht gu

Das bem Wirth Rasimir Rosmowsti gehörige, zu Jankowo Schrobaer Rreises unter No. 2. belegene Grundstud, abges schätzt auf 846 Athlr. 23 fgr. 2 pf. zus folge der, nebst hypothekenschein und Bes dingungen in der Registratur einzusehens den Tare, soll am 14. September 1848 Vormittags 10 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefanns ten Glaubiger, die Bittwe Ratharina Siegmund, die Erben ber Bittwe Mirel Jaffe, der Schafer Gottlieb Zerbft, wers ben hiezu bffentlich vorgelaben. kludowanemi i z takowemi jedynie tylko do innego majątku lub osoby tegoż Skorniego odeslanemi zostaną.

Pleszew, dnia 28. Marca 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Sędzia.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Szrodzie.

Grunt w Jankowie, powiatu Szredskiego, pod Nr. 2. położony, własnością gospodarza Kaźmierza Kosmowskiego będący, oszacowany na 846 Tal. 23 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. Września 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, wdowa Katarzyna Siegmund, spadkobiercy wdowy Mirel Jaffe i owczarz Bogumił Zerbst, zapozywają się niniejszém publicznie.

5) Steckbrief. Der wegen Diebstahl und Bagabondirens unter polizeiliche Aufsicht gestellte Balentin Maciejewsti, beffen Signalement unten folgt, ift auf bem Transporte nach Rosten, woselbst er in der Korrektions = Unstalt untergebracht werden sollte, den Transporteuren am 26. v. Mts. vor Stessewo entsprungen. Es wird auf benfelben mit dem ergebenen Ersuchen aufmerksam gemacht, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an das unterzeichnete Polizei, Directorium mittelft tostenfreien Transports gefälligst abliefern lassen zu wollen.

Signalement: 1) Familienname, Maciejewski; 2) Borname, Balentin; 3) Geburtsort, Pinne; 4) Aufenthaltsort, Pofen; 5) Religion, kathos lifch; 6) Alter, 24 Jahr; 7) Große, 5 Fuß 2 Boll 2 Strich; 8) Haare, fcmars; 9) Stirn, bebeckt; 10) Augenbraunen, schwarz; 11) Augen grau; 12) Rase und 13) Mund, gewöhnlich; 14) Bart, rasirt; 15) Jahne, vollständig; 16) Kinn und 17) Gesichtsbildung, oval; 18) Gesichtsfarbe, gesund; 19) Gestalt, mittel; 20) Sprache, polnisch und beutsch; 21) besondere Rennzeichen, feine. — Be= kleidung: blauen Tuchrock, schwarze Tuchhosen, Zeugweste, hemde, Stiefeln und Müge. Posen, den 5. Juni 1848.

Ronigl. Polizei = Directorium.

6) Auktion. Im Auftrage bes hiesigen Koniglichen Land- und Stadtgerichts werbe ich den beweglichen Nachlaß bes Dekan und Probstes Constantin Lefinski, bestehend in Fapance, Glasern, Rupfer, Jinn, Messing, Eisengerath, Leinenzeug, Betten, Kleidungestude, Menbles, Bucher, Wagen, Schlitten, Geschirren und Hausgerathschaften, mehrere Bieh-Corpora, ale: zwei Fuchewallachen, sowie zwei Fuchestuten, ferner funf Stud Kühen, drei Ochsen, einige Kalben, eine einjährige Borke und 13 Stud alte Schaafe mit 6 Lammern, im Termine Montag den 19. Juni d. J. und folgenden Tages Vormittags 9 Uhr im Sterbehause der Pfarrewirthschaft Luschwiß bssentlich an den Meistbietenden gegen sofortige baare Zahlung verkausen. Mit dem Verkause der Vieh-Corpora, Ackergerathschaften soll die Auktion Montag ihren Unfang nehmen. Fraustadt, den 7. Juni 1848.

Sepner, Galarientaffen=Rontrelleur.

7) Uden auswärtigen Bekannten, welche fich mahrend meines zweimaligen Aufenthalts in Salzbrunn stets so freundlich gegen mich gezeigt haben, ben letten Gruß von meinem Schmerzenlager. Pofen, ben 24. Mai 1848.

Birginie Grafmann, geb. Treppmader.

Mit Bezugnahme auf obige Abschiedsworte beehre ich mich Berwandten und Freunden bas nach jahrelangen schweren Leiden in Folge Unterleibeschwindschucht am heutigen Tage Abends 7 Uhr in einem Alter von 37 Jahren erfolgte Dahinz scheiben meiner geliebten Frau ergebenst anzuzeigen. Posen, den 10. Juni 1848.

<sup>8)</sup> Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Altenmäßige Darftellung ber polnischen Insurreftion im Jahre 1848. Bon Major v. Boigte-Rhet. Preis 71 fgr.

<sup>9)</sup> Die Berlegung meines Baarenlagers nach bem erften Stock beffelben haus fes zeige ich ergebenft an. Serg Konigsberger, Markt 91.

- 10) Ein anftanbiges gebilbetes Dabden von guter Ramilie fucht ein Unterfom= men als Birticafterin. Ift in feinen Arbeiten gefchidt, auch ber beutiden und polnifden Sprache machtig. Das Rabere erfahrt man bei bem Conditor herrn Blegler auf St. Martin Do 62. Pofen, ben 13, Juni 1848.
- 11) Ein gebilbetes Dabden, ber polnifden und beutiden Sprache vollfommen madtig, 24 Sabr alt, von ehrlichen Eltern und mit guten Atteften verfeben, fucht von Johannt D. J. ab eine Stelle ale Birthichafterin oder Ausgeberin. Etwaige Offerten werben in ber Erpedition biefer Zeitung angenommen,
- 12) Ein verheiratheter Gartner, mit guten Beugniffen verfeben, fucht als folder eine Unftellung. Daberes beim Sofgartner Gerte in Dofen.
- 13) Im Raben geubte Dabden finden bauernde Beichaftigung in ber Duten-Rabrit von Gelig Moral, Breite Etrage Do. 2.
- 14) Lotterie. Die Geminne ber IV. Rlaffe 97. Lotterie tonnen erhoben mer-Reue Loofe gur 98. Lotterie find bereite vorhanden. ben.

Der Dber-Ginnehmer Bielefelb.

15) Mufforberung. hiermit forbere ich alle biejenigen, bie mir feit langer als brei Monate foulben, und troß ben oftmaligen Dabnungen noch nicht bezahlt baben, auf, ihren Berpflichtungen im Laufe bes Wollmarttes nachzulommen, ba ich ble Saumigen ben Gerichten übergeben merbe.

Dofen, ben 12. Juni 1848. Meper Ralt, Bilbelmeffr, Dr. 8

- 16) Onufry Kozłowski, krawiec mezki, przeniósł się z Wrześni do Poznania i mieszka tymczasowo na Śtym Marcinie Nr. 56., o czem niniejszém Szanowną Publiczność uwiadomię.
- Der Annonce ber herren Baumert & Rafilber gufolge, erlaube ich mir ein geehrtes Bublifum ju bitten, bas bereits feit 24 Jahren in meinem Speditions und Berladungegeschafte gehabte Bertrauen auch fur fernerbin gu fchenten, ba ich befondere ju bier bevorftebendem Bollmartte febr billig Bolle nach Berlin fracten werde bei fofortiger Berladung. Dein Comptoir ift im Apollofaal.

Bofen, ben 10. Juni 1848.

G. Salomon.

18) Die gestrige Zeitunge-Unnonce unter ber Aufschrift "handlunge-halfe-Berein" bat wegen eines darin enthaltenen Ausbrucks allgemeine Indignation erregt. Wie geben hiermit ber humanitat und dem Fortschritte, welche allerdings durch ben angedeuteten Ausdruck arg verlegt wurden, die Genugthuung, indem wir benselben als eine unüberlegte Aeußerung, theils uns durch Umstände aufgedrungen, zurücknehmen, und erklaren gleichzeitig, fernerhin keinerlei Nugen aus Demonstrationen ziehen zu wollen, welche in irgend einer Weise geeignet sind, den babinschwindenden Damon der confessionellen Zwietracht wieder heraufzubeschworen.

Pofen, ben 11. Juni 1848. Baumert & Rabfilber.

19) Meine verehrten herren Baumert & Rabfilber! Geit wann haben handel und Speditions. Gefchafte mit ber Religion etwas gemein?

Debrere Turfen und generanbeter.

20) Guter Rath. Die deutschen Burgerwehr=Manner Baumert & Rabfilber wurden bei einer gewiffen Parthei noch mehr reuffiren, wenn fie in ihrer Anzeige vom 8. b., betreffend die Wollversendungen, statt "nur burch driftliche Fuhrleute" bester "nur durch polnische Fuhrleute" gesagt hatten.

Ein Freund aller Glaubensbetenntniffe.

21) Den fingirten und anonymen Einsendern der an Fraulein v. Przepaltowella gerichteten "Eingesandt" zur Erwiederung, daß es weder "Muth", noch "Biedersteit", noch "beutsche Gemuthlichkeit", sondern nur gemeine, niedrige, posenersjubischebeutsche Gesinnung befundet — aus sicherem Berfted ein Beib anzufallen.

Ein Chrliebender.

- 22) Funfzehn Silbergroschen Belohnung erhalt berjenige, Martt 53. im Laben, welcher burch 3 wei Buchstaben ben bornirteften Mann ber Stadt Posen bezeichnet.
- 23) Joseph Ertel, Schloffermeister in Posen, Ritterfirage Rr. 1. (neben bem Jegiorowelli'ichen hause), empfiehlt sich zur Unfertigung von Dresch=, Sieb. und allen anbern Maschinen, wie auch zu allen Reparaturen zu ben billigften Preisen.
- 24) 3wei neue Arbeitswagen, eine neue Britichte, fammtlich auf eifernen Achsen, find billig zu verkaufen Schrodfa Ro. 118. Mattner, Schmiebemeifter.

- 25) Achrom. Fernrohre, Theater-Perspective, ble feinsten Lorgnetten, so wie Barometer, Thermometer, Altoholometer, ble feinsten Meißzeuge will sehr billig ausverkaufen. Da sich nicht balb wieder eine solche Gelegenheit barbieten mochte, bergleichen Gegenstände so äußerst billig anzuschaffen, bitte ich um recht zahlreichen gutigen Besuch.

  28 ilhelm Bernhardt, Opticus, Wilhelmspl. Nr. 4.
- 26) In meinen Saufern sind von Michaelis ab folgende Lokale zu vermiethen. Markt No. 44.: der ganze erste Stock, in welchem sich bermalen das Mobel-Masgain befindet; im zweiten Stock die große Wohnung im Borderhause und eine kleine im hinterhause. Friedrichostraße Nro. 17.: die Parterre-Bohnung nebst Stallung für zwei Pferde und Wagenremise; die Wichnung im ersten Stock nebst Stallung für vier Pferde und Wagenremise; im zweiten Stock eine Wohnung von drei Stuben, zwei Kammern und übrigem Zubehdr. Friedrichostraße Nro. 18.: der erste Stock nebst Stall für vier Pferde und Wagenremise; im zweiten Stock eine Wohnung von drei Stuben für einen einzelnen Herrn.
- 27) Bom 1. Oktober b. J. sind in dem hause No. 175. Wasserstraße zu vermiesthen: a) eine Wohnung von drei großen Stuben mit einer englischen Ruche, dazu nothigen großen und trocknen Keller und eine Bodenkammer; b) eine Wohnung von zwei großen Stuben und einer kleineren mit einer englischen Küche, den nothigen Kellern, welche ebenfalls groß und trocken sind, und mit einer Bodenkammer. Die beiden Wohnungen haben einen gemeinschaftlichen Voden zum Trocknen der Wässche. Ausgerdem sind in diesem hause zu vermiethen: zwei große Pferdeställe und zwei Wagen-Remisen.
- 28) Neue Matjes-haringe, fo wie achte Brabanter Sarbellen empfing und offes rirt Morit Drenftein, Muhlenftrage No. 3.
- 29) 100 Scheffel gute Roggentleie ift billig zu haben bei Joseph Feiler, Judenstraße No. 3.

aften eintern Africhinen, wie auch zu allen Merstennern zu den billigfen Pieifen.

Saret nice Bischemagen, beet wert Berticht, tammiach und eifernen Achten,